an

## Nº: 150.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Connabend ben 23. Juni 1832.

Angekommene Fremde vom 21. Juni 1832.

Sr. Raufmann Beber aus Bromberg, Die Grn. Raufl. Burton und Stauf. fer aus London, Br. Steuereinnehmer Lichtenftein aus Bojanomo, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Gutsb. Roter and Stanfowo , I. in Do. 171 Bafferftrage; Sr. Guteb. Cfalamefi aus Rybno, 1. in Do. 168 Bafferftrage; Die Srn. Rauft. Mule fin und helf aus Memel, Frau Doftorin Melit aus Bromberg, I. in No. 1 St. Martin; Sr. Bau-Infpettor v. Cardinal und fr. Poft-Erpediteur Jedel aus Boll= ffein, Gr. Womrodt, Konigl. Baumeifter und Lieut., aus Krotojdin, I. in Ro. 00 Milbe; Br. Amterath Teitchen aus Bobrownit, Br. Pachter Belina aus Jerte, Sr. Erbherr Grabowefi aus Ruchary, Sr. Erbherr Wiefioloweti aus Strypgewo, Br. Erbherr Diforefi aus Cobotta, Sr. Erbherr Brodnidi aus Miroslawice, 1. in Do. 243 Breslauerftrage; Sr. Erbherr Biegansti aus Entowo, Sr. Erbherr Rofaudi aus Lufowo, Sr. Erbherr v. Unruh aus Biemlin, Fran v. Mofgegnneta aus Digtrowo, Sr. Pachter v. Murgynoweff aus Rierefi, I. in Do. 384 Gerberftr. Br. Pachter Potocti aus Murgnowo, Sr. Pachter Menborf aus Gonic, I. in No. 301 Berberftrage; Frau Pachterin Blendoweta aus Ulenno, fr. Erbherr Bentowett aus Mierzewo, 1. in No. 395 Gerberftraße; Sr. Riemermeister Dorn aus Mitufzewo, 1. in No. 26 Wallischei; Sr. Raufmann horwit aus Samter, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Defonom Maller aus Grabowo, Sr. Lieut. Graf Luttichau aus Breslau, I. in Do. 136 Milhelmeffrage.

Bekanntmachung. Bur dffentlischen Verpachtung des im Schrodaer Kreife gezegenen Guts Wydzierzewice an den Meistbietenden, von Johanni d. I. ab bis dahin 1835, haben wir auf den Antrag der Joseph v. Poninskischen Ersben, einen Termin auf den 25. Jus

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia wsi Wydzierzewice w powiecie Średzkim położoney, naywięcey daiącemu od Ś. Jana r. b., do tegoż czasu 1835., wyznaczyliśmy na wniosek sukcessorów Jozefa Ponińskiego termin na dzień 25 ge

nins e. Vormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichte = Rath v. Kurnatowefi in unferm Gerichtslofale angefetzt.

Die Pachtluftigen werden hierzu mit bem Bemerken eingeladen, baß nur der zum Bieten zugelaffen werden wird, wels cher 1000 Athl. Caution erlegt, und baß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden tonnen.

Pofen, ben 4. Juni 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Das zur Justig Ecommiffarius Mullerschen Konkurssmaffe gehörige Freigut, in Krzyzownik, Pojener Kreises, belegen, soll auf den Antrag bes Curators massae bffentlich an den Meistbietenden auf drei hinterseinander folgende Jahre, von Johannis a. ab, verpachtet werden.

Der Bictungstermin ist auf ben 28. Juni c. Bormittags um zu Uhr vor bem Landgerichte-Rath Hebdmann in unserm Instruktionszimmer angesetzt, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken porgeladen werden, daß ein jeder, bez vor er zum Bieten zugelassen werden kann, dem Deputirten eine Caution von 50 Athl. erlegen muß.

Pofen, ben 28. Mai 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Czerwca r. b. o godzinie to. zrana przed Konsyliarzem Ur. Kurnatowskim w naszym lokalu sądewym.

Ochotę dzierzawy maiących z tem nadmieniemiem na tenże wzywamy, iż ten tylko do licytowania przypuszczonym będzie, który 1000 Talarów kaucyi żłoży, i że warunki dzierzawy w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań, d. 4. Czerwca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Gospodarstwo okupne w Krzyżownikach, powiecie Poznańskim sytuowane, do massy konkursowey niegdy Kommiss. sprawiedl. Müller należące, ma bydź na wniosek kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu na trzy po sobie następuiace lata, począwszy od S. Jana r. b., wydzierzawione. Teimin licytacyiny iest na dzień 28. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 11. przed Sędzią Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczony, na który ochotę maiących dzierzawienia z tém nadmienieniem wzywamy, iż każdy, nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, Deputowanemu kaucyą 50 talarów złożyć musi.

Poznań, dnia 28. Maia 1839. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalvorladung. Nach dem Atsteste der Königl. Regierung hieselbst vom 27. April d. J. ist der Wirth Franz Justes aus Grzebienisko, Samterschen Kreisses, hiesiger Regierung, in das Königsreich Polen ausgetreten.

Auf ben Untrag ber hiefigen Ronigl. Regierung, Damens bes Schul= und Ablofungefonde ber Proving Pofen, baben wir baber gur Berantwortung über feinen Austritt Termin auf ben 25. Julius c. Bormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichte = Referendario Cdywis bam in unferm Inftruttionegimmer ans beraumt, gu welchem wir ben Wirth Krang Judet mit ber Aufforderung bor= laben, entweder perfonlich oder burch eis nen gesetlich gulaffigen Bevollmachtigten ju ericbeinen, im entgegengefetten Salle aber in gewartigen, bag auf ben Grund ber Allerhochsten Berordnung vom 6. Rebruar pr. mit Ronfistation feines gan= sen gegenwartigen und jufunftigen, be= weglichen und unbeweglichen Bermogens perfahren, und baffelbe, in Gemagheit ber Allerhochften Rabinetsordre vom 26. April 1831, bem Schul= und Ablofunges fonde ber Proving Pofen gugefprochen merben mirb.

Pofen, ben 1. Juni 1832.

Ronigt, Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Królewskiey Regencyi z dnia 27. Kwietnia r. b. gospodarz Franciszek Judek z Grzebieniska powiatu Szamotulskiego, oddalił się z téy prowincyi i przeszedł do Królestwa polskiego.

Na wniosek więc Fiskusa w zastepstwie funduszu Wielkiego Xiqstwa Poznańskiego, na szkoły i ułatwienie praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Lipca r. b. zrana o godzinie lotéy przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Schwidam w izbie instrukcyi naszéy, na który Franciszka Judika zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podlug przepisów prawa do tego upoważnionego stanał i względem przeyścia do Królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r. z. caly maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy skonfiskowanym i wskutek naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia 1831 funduszowi Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoly i ulatwienie oplacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań, dnia 1. Czerwca 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

7738677 48

Bekanntmachung. Daß ber land= gerichte-Rath Carl Friedrich Rofcher und bas Fraulein Louise Marie Glifabeth Rapp, beide von bier, burch ben am 25. Mai b. 3. gerichtlich geschtoffenen Chevertrag Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer funftigen Che ausgeschloffen haben, wird hiermit be= fannt gemacht.

Pofen, ben 2. Juni 1832. Ronigl. Preug. Land : Gericht.

Poitralcitation. Die unbefann= ten Glaubiger ber Koniglichen Pofen= ichen Landgeftute-Raffe gu Birte, welche aus irgend einem Rechtegrunde bis jum 1. Januar b. 3. Unfpruche an Diefelbe au haben vermeinen, werden hiemit auf= geforbert, fich bieferhalb bei bem Ronig= lichen gandstallmeifter Major von ber Brinfen in Birte gu melden, fpateftens aber in bem, auf ben 25. Muguft a. c. Bormittage um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichte-Rath Giefecte anberaumten Termine in unferm Inftruftionegimmer entweder perfonlich oder burch gesetzlich gulaffige Bevollmachtigte gu erscheinen und ihre Unfpruche anzumelben, midri= genfalls fie bamit werden prafludirt und lediglich an diejenigen verwiesen werben, mit benen fie fontrabirt baben.

Meferit ben 22. Mary 1832.

Obwieszczenie. Iż Sędzia Ziemiański Karol Fryderyk Roescher i Panna Luiza Marya Elżbieta Kapp, obie z Poznania, przez układ w dniu 25. Maia r. b. sądownie zawarty, wspólność maiątku i dorobku w ich przyszłem małżeństwie wyłączyli, podaie się ninieyszem do wiadomości.

Poznań, d. 2. Czerwca 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wierzycieli nieznaiomych, Kassy Królewskiey kobylarni kraiowey. Poznańskiey w Sierakowie, którzy iakiekolwiek pretensye prawne aż do 1. Stycznia r. b. do teyże kassy rościć mniemaią, wzywamy ninieyszym, aby się z takowemi do Nadkoniuszego Majora von der Brinken w Sierakowie zgłosili, lub naypóźniey w terminie dnia 25. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9 przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Giesecke na Sądzie tuteyszym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i pretensye swe podali, w razie bowiem przeciwnym spodziewać się mogą; iż z pretensyami swemi do kassy wspomnionéy prekludowani, i do tych osób iedynie odesłanemi zostaną, z któremi kontrakty zawarli.

Międzyrzecz, d. 22. Marca 1832. Ronigl. Preug. Land: Bericht. Krolewsko Pruski Sad Ziemiański.

Aufgebot. Es werben hiermit alle biejenigen, welche aus ber Dienfivers waltung bes nach Dftrzefjow berfehten Bilfe-Erefutore Milit an die, von dem= felben bestellte, im hiefigen Depositorio befindliche Amte-Caution von 200 Athl. einen Unfpruch haben, hiermit vorgela= ben, fich in bem auf ben 8. Muguft 1832 por bem Affeffor b. Stophaffus Bor: mittage um to Uhr angesehten Termine au melben und ihre Unfpruche geltenb gu machen, widrigenfalls fie ihrer Rechte an Die Cautionefumme verluftig geben und lediglich an die Perfon und bas übrige Bermogen bes Schuldners werben verwiesen werben, mate basig social side of the best of the

- Onefen ben 9. April 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Verpachtung. Jur bffentlichen Berpachtung ber im Wagrowiger Kreise belegenen Guter Zarczyn, Nadborowo und des Borwerks Nadborowko, auf brei Jahre, von Johanni d. F. an, haben wir einen Termin auf den 11ten Juli c. vor dem Deputirten Landgezrichts Meffor v. Stophasius Morgens um 10 Uhr hieselbst anberaumt, zu welzem Pachtlustige vorgeladen werden.

Gnefen, ben 7. Juni 1832.

Konigl Preuß. Landgericht.

signal of year and demissey of terminie

ni Wezwanie. Wzywa się niniey. szém wszystkich tych w szczególności, którzy z czasu sprawowaney służby Exekutora Militz do Ostrzeszowa przeniesionego, do kaucyi przez tegoż złożoney a w tuteyszym Depozycie w kwocie 200 Tal. znav. dującey się, jakieżkolwiek pretensye maia, iżby się w terminie na dzień 8. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Stoephasius Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym zglosili i pretensye swe udowo. dnili, w razie bowiem przeciwnym względem prawa swego do summy kaucyinéy pozbawieni, i iedynie tylko do osoby i reszty maiatku dłużnika swego odesłani zostaną.

Gniezno dn. g. Kwietnia 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Wydzierzawienie. Do publicznego wydzierzawienia dobr Zarczyna,
Nadborowa i folwarku Nadborowka
w powiecie Wągrowieckim położonych, na trzy lata od Sgo Jana r. b.
zacząwszy, wyznaczyliśmy termin
licytacyiny na dzień 11. Lipca r.
b. przed Deputowanym Sądu naszego Assessorem Stoephasius zrana o
godzinie 10. w naszym Sądzie, na
który ochotę dzierzawienia maiących
wzywany.

Gniezno, dnia 7. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

single room that many 51 topage 5 the

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Kempen unter No. 213 beles gene, zur David Galewskischen Konkurst masse gehörige Erundstück, welches nach ber Taxe auf 778 Kthl. 20 Sgr. gewürzbigt worden ist, soll öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der einzige Bietungs-Termin ist auf den 1. September c. vor dem Landgerichts- Math Boretius Morgens um 9 Uhr Ishier angesetzt.

Besitz- und zahlungsfahigen Raufern wird dies mit dem Beifügen bekannt gemacht, bag Jeder bis 4 Wochen vor dem Termine und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzeigen kann.

Rrotofchin, ben 17. Mal 1832.

Ronigl. Preug. Land=Gericht.

Subhastationspatent. Zum Berstauf ber im Ostrzesjower Kreise belegenen, bem v. Viernacki gehörigen Herrsschaft Ostrzesjow und Bukownica, welche gerichtlich auf 131,516 Kthl. 21 Sgr. 8½ Pf. gewürdigt worden ist, steht, da im letten Termine kein Licitant erschiesnen ist, ein neuer Vietungs-Termin auf den 25. September cur. vor dem Landgerichts-Rath Boretius Morgens um 9 Uhr allhier an.

Befige und gablungsfähigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Kempnie pod Nrem 213. polożona, do massy konkursowej Dawida Galewskiego należąca, która według taxy na 778 Tal. 20 sgr. ocenioną została, publicznie naywięcej daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem iedyny termin licytacyjny na dzień 1. W rześnia r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Sędzię Boretius tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o tém z nadmienieniem: iż do 4 tygodni przed ostatnim, terminem każdemu wolno donieść nam o niedokładnościąch iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Krotoszyn, dnia 17. Maja 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Patent subhastacyiny. Końcem sprzedaży maiętności Ostrzeszowskie wraz z Bukownicą w powiecie Ostrzeszowskim położone, do Ur. Biernackiego należących, która na 131,516 Tal. 21 sgr. 83 fen. sądownie ocenioną zostata, gdy w ostatnim terminie licytacyinym żaden licytujący się nie stawił, nowy termin licytacyiny na dzień 25. Września r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius o godzinie 9. zranatu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie

bierburch befannt gemacht, baf es einem tym z nadmienieniem, it at do & ty. Reben frei fteht, bis 4 Bechen bor bent godni przed tymże każdemu zosta-Termine une bie etwa bei Aufnahme ber wia sie wolność doniesienia nam o Zare vorgefallenen Dangel anguzeigen.

II. eine jahrliche Leibrente von 120 fonlich ober burch einen Bevollmachtigten mahrgunehmen, unter ber Bermarnung, nika dopilnowali, pod zagrożeniem. baß im gall ihres Ausbleibens bem it w razie niestawienia sie, nietylko Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ers przybicie na rzecz naywięcey dajatheilt, fondern auch nach gerichtlicher cego nastapi, lecz oraz po sądowem Erlegung bes Raufgeldes bie Lofdung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und iako i spadaiących pretensyi i mianogwar ber lettern, ohne bag es gu biefem 3med ber Produktion bee Suftrumente zlogenia na ten konies dokumentow bedarf, verfügt werden foll.

Rrotofchin, ben 17. Mai 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekannemachung. Bon ben im Bege ber Erefution gu Cannifi bei Ros Argin in Befchlag genommenen, bollia perebelten Schafen follen 100 in termino ben 26. b. M. Bormittags um o Uhr in loco Sannifi por unterzeichnetem Landgerichte = Referendarius Potodi bf= fentlich meiftbietend gegen baare Bezahs lung verlauft werben, gu welchem Raufluftige eingelaben werben.

Dofen , ben 14. Juni 183. Der Landgerichte, Referendarius Potocti.

niedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu zayść były mogły.

Bugleich werben die ihrem Aufent= Oraz wzywaią się z mieysca poby. haltsorte nach unbefannten Johann Frice tu swego niewiadomi Porucznik Jan brich Samuel und Julianna Charlotte v. Fryderyk Samuel i Julianna Karolina Ursebenichen Cheleute, fur bie sub Rubr. mationkowie Axleben, dla ktorych Rubr. II. roczny wymiar dożywotny Rthl. eingetragen ift, ihre Rechte pers 120 Tal. zapisanym iest, aby praw swych osobiście lub przez Pełnomoc. złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych wicie ostatnich, bez potrzeby nawet nakazaném zostanie.

> Krotoszyn; dnia 17. Maja 1832. Král. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Z zatradowanych w drodze exekucyi w Sannikach pod Kostrzynem zupełnie poprawnych owiec maia w terminie dnia 26. m.b. przed poludniem o 9. godzinie w Sannikach przed niżéy podpisanym Referendaryuszem Potockim publieznie naywięcey daiącemu za gotowa zapłatą sto być przedane, do czego ochotę kupna maiących wzywa.

Poznań, dnia 14. Czerwca 1839. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego

Potocki.

Da mehrere Jahnpatienten sich gemelbet haben, so habe ich meinen Aufenthalt bis zum 12. Juli bestimmt; sollten außer diesen noch welche meine hilfe wünschen, so ersuche ich dieselben ergebenst, sich bei Zeiten zu melden, da meine Praxis in Berlin eine längere Abwesenheit nicht gestattet. Dieses bin ich so frei, einem hochgeehrten Publikum hiermit anzuzeigen. Auch ist bei mir die allgemein beliebte Jahntinktur nebst aromatischem milden Jahnpulver zu haben. Meine Wohnung ist bei dem Jouvelier Herrn Radecki, am alten Markt No. 90. belle Etage. Ich bin zu sprechen Morgens 8 bis 12 Uhr, Nachmittags 2 bis 6 Uhr.

Bitte. Ich wunsche bie auf meinem Gute Stepuchowo, Bagrowiecer Rreises, eingetragenen Pfandbriefe gegen undere einzufauschen, und ersuche seden, ber dergleichen besitzt, baldmöglichft solche auf meine Roften der General Landsschafts-Direktion in Posen zu dem Ende einzusenden, welche den Austausch zu beswirken sich bereit erklart hat. Stepuchowo, ben 18. Juni 1832.

Der Starost Alexander v. Moszczenski, wohnhaft in Wiatrowo bei Rogasen.

American to the threbutten to a confinement of Form

no bin 200 in Wermitteef na o

the in ford Samili vot marry where it

and Thought & straightfully and the ore

Pofen ; ben 14. Juni 1834. Der Canbarins

luff je eingelaben werben.

the the thick being are broken eiten

.ifrate@

challed over during the all much lighth of the commenced

Przy odwołaniu się do obwieszczeń swoich w latach poprzednich wydanych, Kapitula Metropolitalna Poznańska oświadcza niniey. szem, iż równie w roku bieżącym należące się iey iako i Duchowieństwu Kościola Metropolitalnego Poznańskiego prowizye i kapitały przez Kuratora i Prokuratora od dnia 25. b. m. aż do dnia 3. Lipca w mieszkaniu pod No. 16. odbierać będzie. Poznań, dnia 19. Czerwca 1832.

tions prefered merces, su welchem Annie, emplity and bod y exclusive, so are a

womanist samed at the

preed poludajem in m. godeinje w

Sandasia direct bearing deciment

the letter prisering of the section of the

other tupps in increase state was

Poznaci, della i l'altruca 1812. Refugender yust de la Clemia en co

Portstied

grantes as burst lib you